## Nº 280.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Montag, den 23. November 1829.

Subhaftations, Patent.

Im Wege ber freiwilligen Gubhafta= tion foll ber in ber Stadt Pofen und ber Dominicaner : Strafe unter Dro. 138. belegene, ben Frang Matedifchen Erben gehörige und gerichtlich auf 197 Mtblr. 21 far. 8 pf. abgeschatte Bauplat of= fentlich an ben Meifibietenden verkauft werben, und ift biergu ein Bietunge= Termin auf den 16. December cur. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richte-Rath Kaulfuß in unferm Partheien= Bimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerken einlaben, baff bem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sin= berniffe eine Abanderung erfordern, und bog bie Zare und Bedingungen in unfe= " rer Registratur jederzeit eingesehen wer= ben fonnen.

Pofen den 17. September 1829. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es wird hierdurch befannt gemacht, bag ber Schlossermeister Johann Beinrich Schneider und besten Chefrau Louise geborne Rauschke bie Gutergemeinschaft Patent Subhastacyiny.

W drodze dobrowolnéy subhastacyi plac pusty tu w mieście na ulicy Dominikańskie y pod Nr. 138 do sukcessorów Franciszka Mateckiego należący, sądownie na 197 tal. 21 sgr. 8 den. oszacowany, publicznie naywięcey daiącemu przedanym być ma, i w tym celu termin licytacyiny na dzień 16. Grudnia r. b. przed po. ludniem o godzinie 9. przed Deput. Konsyl. Kaulfuss w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą. Taxa i warunki w każdym czasie w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 17. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Uwiadomia się ninieyszem, iż szlossarz Jan Heinrich i iego żona Lowisa z Rauschków wspólność maiątku i dorobku ieszcze przed wstąund bes Erwerbes noch vor eingegange= ner Che in gesetzlicher Art ausgeschlos= sen haben.

Posen den 15. October 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Durch den vorchelichen, vor dem Konigl. Friedend-Gerichte zu Buk unterm 15. Februar 1826 abgeschlossenen Bertrag haben der Mühlenmeister Gottsried Kuke und dessen Braut, die unverehelich, fe Johanne Beate Vielke zu Paprotsch die Gemeinschaft der Güter in ihrer Ehe ausgeschlossen, was hiermit bekannt ges macht wird.

Posen den 5. October 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Auf die von der verehelichten Paris, Ehristine gebornen Formasin, gegen ihzen Ehristine gebornen Politipp Joseph Paris, wegen böstlicher Berlassung angebrachte Ehescheidungs = Klage haben wir einen Termin auf den 1. Februar 1830 vor dem Herrn Landgerichts-Auscultator Senss Morgens um 9 Uhr angesetzt, zu welchem den Veklagte unter der Verwarznung vorgeladen wird, daß er bei seinem Ausbleiben der böstlichen Verlassung seizner Fran in contumatiam für geständig geachtet und was dem zufolge Nechtens erkannt werden wird.

Bromberg ben 28. September 1829. Ronigl, Preuf. Landgericht.

pieniem w związki małżenskie, prawnie wyłaczyli.

Poznań d. 15. Października 1820. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Przez kontrakt przedślubny w dn. 15. Lutego 1826. roku w Królewskim Sądzie Pokoiu w Buku zawarty młynarz Gottfried Kuke i iego narzeczona niezamężna Joanna Beata Bielke w Paprotsch wspolność maiątku w ich małżenstwie wyłączyli, co się ninieyszem uwiadomia.

Poznań dn. 5. Października 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Na skargę przez Krystynę z Formansinów zamężną Paris przeciw mężowi swoiemu Filipowi Józefowi Parisowi o rozwiązanie Malżeństwa z powodu złośliwego opuszczenia podaną, wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Lutego 1830. przed Ur Senff Auskult. Sądu Ziemiańskiego z rana o godzinie 9, na który oskarzonego pod tym zapozywamy warunkiem, iż w razie niestawienia sią złośliwe opuszczenie małżonki iego zaocznie za przyznane uważanym i w skutek tego, co z prawa wypada wyrokowane zostanie.

Bydgoszcz d. 28, Września 1829. Królewski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal = Ciration.

Die Theophila b. Chelmicka modo beren Erben find aus dem coram Notario et testibus am 20. Juni 809 mit dem Laurenting v. Kurnatowefi geschloffenen Raufcontracte bemfelben an rudffandigem big geworben, welche nebft 5 pro Cent Binfen im Soppothefenbuche bes im Gne=" fener Rreife belegenen Guted Guromo fur ben Laurentius v. Kurnatoweff eingetra= gen fteben, und woruber bemfelben am 14: Marg 1820 ein Sppothefen-Recognitions-Schein ertheilt worden ift.

Diefer Sypotheken-Schein nebft bem gebachten Kaufcontracte find verloren gegangen.

Auf ben Untrag ber Ceffionarien biefer Summe bes Dicolans v. Szczepfowefi und bes Sauptmanns Meffenberg werden baber die Besitzer diefer Documente, beren Erben, Ceffionarien, ober mer fonft baran Anspruche zu haben vermeint, hierdurch bffentlich aufgefordert, solche in dem auf den 2. December b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Rath Diedermann in unferm Gefchafts : Locole anberaumten Termine anzuzeigen und zu bescheinigen, ober zu gewartigen, baf fie unter Unferlegung eines ewigen Stillfdweigens mit biefen Unspruden pracludirt, die fraglichen Documente amortifirt und in beren Stelle auf bem Untrag bes Nicolaus v. Gzezep=

Zapozew Edyktalny.

Niegdy Ur. Teofila Chelmicka a teraz iey sukcessorowie zostali zkontraktu kupna coram Notario et testibus na dniu 20. Czerwca 1809. r. z Ur. Wawrzeńcem Kurnatowskim zawartego bydž winni temuž 41,891 Raufgeld 41,891 Gulden polnifch ichul= zitp. iako resztę summy kupna, która z procentem po 5 od 100 w księdze hypoteczney wsi Gurowa w Gnieżnieńskim Powiecie położoney, dla wspomnionego Wawrzeńca Kurnatowskiego wciągnione są i na które temuż zaświadczenie hypoteczne rekognicyine na dniu 14. Marca 1820, F. udzielone zostało.

Toż zaświadczenie hypoteczne wraz z kontraktem kupna zgubione zostało.

Na wniosek cessyonaryuszów tey summy Mikołaja Szczepkowskiego i Kapitana Messenberg wzywa się zatem ninieyszem posiadaiących rzeczone dokumenta, ich spadkobierców, cessyonaryuszów i wszystkich tych, którzy iakiekolwiek mniemali mieć do nich pretensye, aby takowe w terminie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W Biedermann w sali posiedzeń naszych wyznaczonym podali i udowodnili lub spodziewali się, iż przy nakazaniu im wiecznego milczenia z temiż pretensyami wykluczeni będą, a w mowie bedace dokumenta umorzonemi i w mieysce ich na domaganie się Mikołaja Szczepkowskiego i Kapitana fowski und bes hauptmanns Meffenberg neue Documente werben ertheilt werben.

Gnefen ben 20. August 1829. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Messenberg nowe dokumenta udzielone zostana.

Gnieźno d. 20. Sierpnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal=Citation.

Muf ben Antrag ber Erben ber Johan= na d. Rowinska geborne v. Grodzicka wird ber Joseph b. Grodzicki, welcher bor ungefahr 30 Jahren in bas vormalige polnische Militair als Offizier getre= ten fenn foll, und bis jest bon feinem Leben und Aufenthaltsort keine Machricht gegeben hat, ober beffen etwanige Er= ben und Erbnehmer hierdurch bergeftalt borgelaben, binnen neun Monaten und fpateftens im Termine ben to. Gep= tember f. Pormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichts = Rath Bieder= mann entweder perfonlich ober schriftlich fich zu melben, und bemnachft bas Beitere, im Fall bes Musbleibens zu gewärs. tigen, bag ber Jofeph v. Grodzicki fur tobt erklart, feine Erben hinterlaffen und bas ihm etwa zufallende Bermogen fei= nen nachften hiefigen Erben ausgeant= wortet werden wirb.

Gnesen ben 10. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się sukcessorów niegdy Joanny z Grodzickich Rowińskie y zapozywamy ninieyszem Ur. Józefa Grodzickiego, któren przed około trzydziestu lat do byłego polskiego woyska iako oficer był poszedł, i o swym pobycie żadnéy dotąd niedał wiadomości, lub iakichkolwiek tegoż spadkobierców, z tem wezwaniem, iżby się w przeciągu dziesięciu miesięcy, a naypoźniey w terminie dnia 10. Września f. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim osobiście lub piśmiennie zgłosili, a następnie w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż Józef Grodzicki za nieżyjącego uznanym i majątek onemuż przypaść mogący naybliższym iego sukcessorom wydanym zostanie.

Gniezno dnia 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediftal=Citation.

Auf bem im Wagrowiecer Kreife bele= genen Gute Dielamy ift sub Rubr. III. No. 5. des Sypothekenbuchs fur die Ro= falla verebel. v. Chocifzewefa und bie Petronella Geschwifter v. Jaraczewsfi ex agnitione bes fruhern Eigenthumers v. Rogozinefi ad Protocollum vom 9. November 1796 bie Summe von 500 Mthl. nebft funf pro Cent Binfen einge= Nach ber Behauptung ber je= Bigen Gigenthumerin Diefes Sute, Marianna geb. v. Swinardfa verebel, von Rranganowska ift diefe Poft bereits långft getilgt, Die Loschung berfelben aber aus bem Grunde nicht erfolgt, weil die oben benannten Realglaubiger ihrem Wohnor= te nach unbefannt find. Dem Untrage ber jegigen Besigerin gemag, werden bemnach bie Rofalia verebel. v. Choci= gewöfa und die Petronella Geschwifter b. Jaraczeweti, beren Erben, etwanige Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rech= te getreten find, hierdurch offentlich vorgeladen, fich binnen 3 Monaten, fpate= ftens aber in bem auf ben 12. De= cember b. J. Bormittage um 8 Uhr bor bem herrn Land-Gerichte-Rath von Potryfowsti bierfelbft anberaumten Termine einzufinden und die erforderliche Aufflarung über bie gu lofchende Gum= me abzugeben, im Fall bes Unebleibens aber zu gewartigen, bag bie sub Rubr. III. No. 5. auf Bielawy intabulirte Summe von 500 Mthl, nebft 5 pro Cent Binfen im Soppothekenbuche geloscht und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen Zapozew Edyktalny.

Na wsi Bielawy w Powiecie Wagrowieckim położoney, iest dla Ur. Rozalii zamężney Chociszewskiey i Petronelli rodzeństwa Jaraczewskich na mocy zeznania dawnieyszego właściciela Ur. Rogożinskiego do Protokulu z dnia 9. Listopada 1796 uczynionego summa 500 tal. wraz z prowizyami po 5 od sta w księdze hypotecznéy pod Rubr. III. Nro. 5. zahypotekowana. - Według twierdzenia teraznieyszéy dziedziczki teyże wsi Ur. Maryanny z Swinarskich Krzyża. nowskiéy, summa ta iest iuż dawno zaspokoiona, lecz wymazanie takowéy z tego powodu niestapiło; ponieważ pobyt rzeczonych wyżey wierzycielek nie iest wiadomy. Stosownie do wniosku teraźnieyszéy dziedziczki wzywa się więc Ur. Rozalia zamężna Chociszewska i Ur. Petronella rodzeństwo Jaraczewscy, tychże spadkobierców, cessyonaryuszów, lub tych, którzyby w ich weszli prawa, ninieyszem publicznie, iżby się w przeciągu 3 miesięcy anaypóźniey w terminie na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Potrykowskim Sędzią naszym Ziem. w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym stawiły, i potrzebne wyiaśnienie względem summy wymazać się maiącey zdały, w razie zaś niestawiennictwa spodziewały, że summa 500 tal. pod Rubr. III. Nro. 5. zaintabulowana wraz z prowizyami

bie gegenwärfige Besilgerin, Marianna geb. v. Swinarska verechel. v. Krzyzanoweka, und deren Nachfolger auferlegt werden wird.

Gnesen den 20. Juli 1829. Konigl, Preuß. Landgericht.

t abagemid to sinb strium

z księgi hypotecznéy wymazaną i onymże przeciw teraźnieyszéy dziedziczce Ur. Maryannie z Swinarskich Krzyżanowskiéy i jéy następców wieczne milizenie nakazanem zostanie.

Gnieżno dnia 20. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal=Citation.

Nachbem über bas fammtliche Ber= mogen bes zu Jeziorfo am 20. Februar 1820 berftorbenen Gutebefigers Benja= min Gottlieb Languer burch bie Berfugung bom heutigen Tage ber erbschaftli= che Liquidations=Prozes eroffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich auf= gefordert, in dem auf den 2. Decem= ber b. J. Vormittags um to Uhr vor bem Deputirteit Landgerichts-Rath gen. Woldt angesetzten peremtorifchen Termin, entweder in Perfon ober burch defetilich gulagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Afrt ihrer Forberun= gen umständlich anzuzeigen, bie Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Drigmal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll zu verhandeln, mit der beigefügten Berwarnung, baß bie im Termin ausbleibenden und bis ju demfelben ihre Umpruche nicht an= melbenben Glaubiger after ihrer etwani= gen Vorrechte für verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjeni=

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem w d. 20. Lutego 1820 w Jeziorkach zmarlego dziedzica Beniamina Bogumila Languer rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w termi. nie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziem, naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele, zautracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostanajedypie do tego, cokolwiek po

ge, was nach Befriedigung ber fich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

hierbei wird jeder Glaubiger ange= wiefen, gur fernern Wahrnehmung feiner Gerechtsame und feines Intereffes bei bem erbichaftlichen Liquidations, Prozesse am Orte bes Gerichts entweder einen Juftig=Commiffarind ober einen andern Bulagigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, zu ernennen, und mit gehoriger Bollmacht zu verfeben, widrigenfalls fie bei den vorkommenden Deliberationen und abgefaßten Befcbluf= fen ber übrigen Glaubiger nicht weiter jugezogen, vielmehr angenommen wer= ben wird, daß fie fich bem Beschluffe ber übrigen Glaubiger und ben Berfügungen bes Gerichts lediglich unterwerfen. Ue= brigens bringen wir benjenigen Glaubi= gern, welche ben Termin in Perfon wahr= gunehmen verhindert werden, ober beg nen es hiefelbst an Befonntschaft fehlt, Die Juftig-Commiffarien Galbach, Raulfuß, Mittelftat, Fiedler, Storck, Lauber, Douglas als Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen gu erwählen, und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben baben werben.

Fraustadt ben 9. Juli 1829. Konigl. Preus. Landgericht.

zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych, i interessu w processie tym spadkowym likwidacyinym w mieyscu sądowym kommissarza sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby sąd się trzymał i tegoż plenipotencyą legitimacyiną zaopatrzył, inaczey bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach sądu, iedynie zaprzestaie. Z reszta tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć lub którym tu na znaiomośći zbywa UU. Salbach, Kaulfuss, Mittelstädt, Fiedler, Storck, Lauber, Douglas kommiss. sprawiedl, na pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 9. Lipca 1829.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Frauftabtichen Rreife belege= ne Gut Rawel 3ten Untheils, welches auf 4897 Mthl. 11 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ift, foll bffentlich an den Deift= bietenden verfauft werben, und bie Bietunge=Termine find auf ben 31. Dc= tober b. 3., ben 31. December b. J. und ber peremtorifche auf ben 2. Marg 1830, vor bem herrn Landge= richte = Rath Schmidt im hiefigen Ge= Rauflustigen richte-Locale angesett. werden diese Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in dem legten Ter= mine bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter ge= achtet werden foll, infofern nicht gefehli= che hinderniffe eine Musnahme gulaffen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Resaistratur eingesehen werden.

Frauffadt den 30. Juli 1829.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś Kowalewo III. części w Powiecie Wschowskim położona, która na tal, 4897 sgr. 11 fen. 8 iest oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 31. Paždziernika r. b., na dzień 31. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 2. Marca 1830, przed W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Ochotę kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą, każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 30. Lipca 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Citation.

Rachdem über ben Radylaß bes ju Ufez verfforbenen Probfied Ignag Lufo= wolfi auf ben Untrag ber Erben ber erb, schoftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden ift, fo werben famintliche unbefannte Glaubiger ber Erbschaftsmaffe hierdurch zu bem zur Anmeldung ihrer Unfpruche auf ben 3. Februar 1830 Bormittags 9 Uhr vor bem Landgerichte= Affessor v. Dewit hiefelbst auftebenden Termine, in welchem fie entweder pers fonlich ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bie Juftig-Commiffarien Weimann und Betfe, und ber Juftig-Commissione-Rath Mittelftabe porgefchlagen werden, erscheinen konnen, unter ber Berwarnung vorgelaben, baß biejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjeni= ge verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch etwa übrig bleibt.

Schneibemuhl ben 14. Septbr. 1829. Königl, Preuß, Landgericht.

#### Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy sąd niżey podpisany nad spadkiem n. proboszcza Igna. cego Łukowskiego w Uściu zmarłe go, na wniosek sukcessorów iego process sukcessyino likwidacyiny, wzywa wszystkich nieznajomych wierzycieli massy spadkowey, aby końcem likwidowania pretensyi swych dnia 3. Lutego 1830. zrana o go. dzinie 9. przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego assessorem Dewitz w mieyscu osobiście lub przez pełno. mocników prawnie dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Weymann i Betke i Radzce Kommissyi Sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt proponujemy, staneli, w przeciwnym bowiem razie wszelkie prawa pierwszeństwa przed innemi utracą i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi zostana, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Pila d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański Chictal= Citation.

Der Judas Thaddans v. Dudgnnefi, welcher im Jahre 1794 in dem Dorfe Briefen bei Czarnifau Commiffarine bes Gutebefigere Nicolaus in Swinarefi, fpaterhin Polizei-Commiffaring bon Dialuftof, alsdann Pachter ber Kammerei= Borwerke bafelbst gewesen ift, und im Sahre 1798 fich in Kluczkowo am Bug aufgehalten hat, so wie beffen etwanige unbefannte Erben werden auf ben Un= trag seines Aurators hierdurch offentlich borgelaben, binnen 9 Monaten, fpåteftens in bem auf ben 6. Januar 1830 Vormittags 10 Uhr por bem Referendarins v. Dewig angesetten Ter= min bei und entweder perfonlich oder burch einen gefetzlich zuläßigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, und von feinem Leben und Anfenthalt Nachricht zu ge= ben, widrigenfalls derfelbe für todt er= flart und fein Bermogen benjenigen, Die fich als feine nachften Erben legitimiren, ausgeantwortet werben wirb.

Schneidemuhl den 4. December 1828. Königl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Ur. Judasza Tadeusza Dydzińskiego, który w r. 1794. we wsi Bryźnie pod Czarkowem był kommissarzem dziedzica iéy Ur. Michała Świnarskiego, późniéy kommis. policyi w Białym Stoku, a potém dzierżawcą folwarków tamteyszych kamelaryinych, i w r. 1798. w Kluczkowie nad Bugiem przebywal, oraz sukcessorów iego nieznaiomych, wzywamy ninieyszém, na wniosek ustanowionego dla Ur. Dydzińskiego, kuratora, aby się naypóźniéy w g miesiącach lub też w terminie na dzień 6. Sty. cznia 1830 zrana o godz. 10. przed Delegowanym Refer. Dewitz. albo osobiście lub przez pełnomoenika prawnie dozwolonego zgłosił, i o życiu swém i pobycie doniósł, w przeciwnym bowiem razie za nieżyjącego uznanym, maiątek iego zaś tym wydanym 20stanie, którzy się iako naj bliżsi sukcessorowie iego wylegitymuią.

Piła d. 4. Grudn. 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

#### Bekanntmadung.

Das in ber Rolonie Winnice bei De= ferit belegene, bem Gerbermeifter Reil gehörige, auf 150 Mthl. 7 fgr. 3 pf. abgefchätzte Wohnhaus nebft Gartchen foll in bem bier auf ben 6. Februar f. J. Vormittage um 10 Uhr anfiehen= ben Termine Schuldenhalber öffentlich meiftbietend verkauft werden, wozu wir Raufluftige einladen.

Da bas Sypothekenwesen von biefem Grundftucke noch nicht regulirt ift, fo werden alle unbefannte Realglaubiger, welche Unspruche an daffelbe haben, bier= mit aufgeforbert, im gebachten Termine ihre Unfpruche geltend zu machen, wi= brigenfalls fie bamit werben praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschwei= gen wird auferlegt werben.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Domostwo garbarza Keil, na kolonii Winnica tu przy Międzyrzeczu pod liczbą 5. leżące, które wraz z ogródkiem do niego należącym, sądownie na tal. 105. sgr 7. den. 3. ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 6. Lutego r. p. tu wyznaczonym, z przyczyny długów przedane będzie Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Ponieważ hypoteka domu opisanego ieszcze uregulowaną nie iest, przeto zapozywa Sąd zarazem wszystkich nieznajomych pretendentów realnych, którzybý do dómostwa wspomnionego pretensye mieli, aby takowe w terminie powyższym wykazali. W razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani Meferit ben 23. Ceptember 1829. i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném bedzie.

Międzyrzecz d. 23. Wrześn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

Am 2. Dezember b. 3. Bormit= tags um 10 Uhr werbe ich im Lokale bes Ronigl. Friedens-Gerichte bier ben Nachlaß des Premier-Lieutenants Grafen b. Monte, beffehend in Pratiofen, Buchern, Meubeln, Kleibungeftuden und Reitzeug, im Wege ber Auction ge= gen baare Bahlung an ben Meiftbieten=

Obwieszczenie.

Dnia 2. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem w Król. Sądzie Pokolu w mieyscu pozostałość Porucznika Hrabiego Monts, składaiąca się z precyozów, książek, mebli, sukien i rzeczy do ieżdzenia w drodze publiczney licytacyi za gotową zapłatą nay więcey daiącemu sprze.

ben diffentlich verkaufen, wozu ich die Rauflustigen hiermit einlade.

Posen am 20. November 1829. if Stephan, Stephan, Kriedens-Gerichts-Rassen-Affisent.

Sedele Police of the water paragraph &

to the section of vaster of reader . He

very the control of the property of the proper

daną zostanie, do czego chęć kupienia maiących ninieyszem zapozywam. Poznań d. 20. Listopada 1829.

Poznań d. 20. Listopada 1829. Stephan,

Assystent Kassy Król. Sądu Pokoiu.

distribution of the state of th

and made in draftling as there is

Heute Nachmittag um 2½ Uhr erfolgte die glückliche Enthindung meiner lieben Frau von einem gesunden Knaben. Posen den 19. November 1829. Culemann, Landgerichts-Rath und Hauptmann.

Die so eben birect erhaltenen neuen hollandischen Bollheringe in  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{1}{8}$  Tonnen, in Original-Gebinden, so wie auch einzeln, kleine Fettheringe, als auch alle andern Sorten von Heringen, ganz frische Sarbellen, besten hollandischen Süß-Milchs-Kase empsichte und verkauft zu billigen Preisen die Material= und Weinhandlung am Markt No. 55.

Vorzüglich frifche Auftern empfingen G. Reyner & Milemsti.

Den ersten Transport Ustrachanischen Caviar, vorzüglich schön, erhielt so eben Simon Siekiesch in in ber Breslauerstraße.

Im Gasthause "zum goldenen Jirsch" in der Wilhelmöstraße, ist das Logis, welches der Herr Major von Pfeil bewohnt hat, zu vermiethen; auch sind daselbst mehrere Zimmer zur Aufnahme von Fremden offen.